## N= 171.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Donnerstag ben 18. Juli 1833.

Angefommene Frembe vom 16. Juli 1833.

Br. Geifflicher Zaillard aus Gnefen , Sr. Raufm. Rorp aus Magbeburg. Br. Guteb. v. Twardowefi aus Szeguegyn, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Conduce teur Engelmann aus Neudorf, I. in Do. 110 St. Martin; Frau Majemeta aus Diepart, I. in Do. 175 Bafferftrage; Gr. Amtmann Schwarz aus Rongrzemo. fr. Umtmann Wehrmann aus But, 1. in Do. 94 St. Malbert; fr. Dberamtm. b. Indlinefi aus Grammislam , Gr. Probft Danielewicz aus Ponifomo , Gr. Probft Duniemics aus Lubafg, 1. in Do. 251 Brediauerftrage; Sr. Dr. Med. Dernen aus Lautenburg, Sr. Guteb. Prueti aus Grabie, Sr. Guteb. Lipefi aus Ludom. I. in No. 243 Bredlauerftraffe; Gr. Guteb. Rlatte aus Rofogenica, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. Cfargnoff aus Minino, Sr. Guteb. Swifaulefi aus Roffuty, Fran Guteb. v. Bojanowefa aus Bilemo, t. in Do. 394 Gerberftrage; br. Dachter Urbanomeffi and Glocin, I. in Mo. 384 Gerberftrage; Spr. Commiff. v. Lipineti aus Zegomo, I. in Do. 168 Bafferftrage; fr. Gaftwirth Coulse aus Meferit, Sr. Defonom Brill aus Schrimm, I. in Do. 20 St. Abalbert; Dr. Dachter Jaraczemofi aus Bielejemo, I. in Do. 33 Mallifchei; fr. Gumnafial-Profeffor Kregenberg, Frau Landgerichte - Uffefferin Leopold und Fraulein Thiel aus Meuffettin, Gr. Brennerei-Infpeftor Wigardt aus Berlin, Frau Knorr, Goldarbeiter=Wittme, aus Thorn, I. in Do. 136 Wilhelmoffrage.

Subhastationspatent. Das im Buker Kreise gelegene Gut Trzeianka, zur Victor v. Bronikowskischen Concursmasse gehörig, soll auf Antrag des Curators verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 26,781 Athl. 6 Sgr. 5½ Pf.

Patent subhastacyiny. Dobre Trzcianka w Bukowskim powiecie leżąc, do massy konkursowey Wiktora Bronikowskiego należące, na wniosek kuratora przedane być maią. Taxa sądowa wynosi 26,781 Tal. sgr. 5½ fen.

Die Bietungs-Termine stehen am 22. Oktober c, am 21. Januar 1834,

und der letzte

am 22. April 1834,

Bormittage um to Uhr vor bem Ronigl, Landgerichte-Rath v. Aurnatoweff im Parteien-Zimmer bes Landgerichts an.

Jahlungsfähige Rauflustige werden bierdurch aufgefordert, in diesen Termisten zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Best, bietenden, wenn keine gesetzlichen Ausskände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Tare fann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen

werden.

Pofen, am 28. Juni 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationsparent. Auf den Antrag der Königl. Hauptbauf zu Berlin haben wir zum Verkauf der zur Starost Johann Nepomucen v. Mycielsfischen Concurdmasse gehörigen, im Kröbener Kreise des Großherzogthums Posen bestegenen Herrschaft Rawiez, besiehend aus

1) der Stadt Rawicz,

2) bem Dorfe und herrschaftlichen Borwert Sieratowo, und

3) ben Bineborfern Symanowo, Dol=

nische Damme und Massel, welche im Jahre 1829 auf 119,378 Rehl 5 Sgr. 10 Pf. gewürdigt worden ist, und auf welche in der Licitations-Berhandlung vom 12. Juni 1823 Termina do licytacyi wyznaczone sa na dzień 22. Października r. b., na dzień 21. Stycznia 1834, na dzień 22. Kwietnia 1834, o godzinie 10. przed południem.

Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Radzcę S. Z. Ur. Kurnatowskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego

przeyrzeć można.

Poznań, d. 28 Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Na wniosek Krol. Banku głównego w Berlinie wyznaczylismy do sprzedaży maiętności Rawickie, do n.assy konkursowey Jana Nepomucena Mycielskiego należącey, w powiecie Krobskiem, Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, położoney, a

I) z miasta Rawicza,

2) z wsi i folwarku Sierakowa, 10

3) z wsiów czynszowych Szymanowa, Cegielni i Masłowa, się składające, która w roku 1829 na 119,378 Tal. 6 sgr. 10 fen. ocenioną została, i na która w protekty

nioną została, i na którą w protokole licytacyjnym z dnia 12. Gzerwca 1833 60,000 Athl. geboten worden, einen nochmaligen peremtorischen Bietungs-Zermin auf den 26. Oftober c. fruh anberaumt.

Pachtluftige werben vorgelaben, in blefem Termine auf hiefigem Landgericht por bem Deputirten Landgerichts = Rath Schmidt entweder perfonlich oder burch legitimirte Bevollmachtigte ju erscheinen, ihr Gebot abzugeben und ju gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Meigtbietenben erfolgen wird, wenn es bie Befete ver= fatten. Jeder Raufluftige muß jedoch, bevor er gum Bieten gugelaffen werden fann, 5000 Mthl. baar ober in Staate= Papieren und Pfandbriefen nach bem Courfe als Caution deponiren, Die fon= ftigen Raufbedingungen, fo wie die Tare, tonnen in unferer Registratur, auch bei bem Concurd-Eurator Juftig . Commiffa= stud Mittelffaot eingesehen merben.

Fraustadt, ben 14. Juni 1833.

Ronigh Breug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im hiesigen Kreise, in tem Dorfe Kielczewo unter Mo. 68 belegene, und zur Gottlob Heinheschen Nachlasmasse gehörige Wohnstaus, welches nach der gerichtlichen Lare, welche eingesehen werden kann, auf 200 Mthl. 25 Sgr. gewürdigt worsden ist, soll zusolge Austrages des Kos

summe 60,000 Tal. zalicytowano, powtórny peremtoryczny terminlicytacyiny na dzień 26. Paździeronika r. b. zrana.

Ochotę do kupna maiący zapozywaią się, ażeby się w terminie powyższym w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i licyta swoie podali, następnie zaś spodziewać się mogą, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne przepisy dozwolą.

Każdy z licytantów winien atoli, nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, kaucyą w ilości 5000 Tal w gotowiźnie lub w papierach kraiowych i listach zastawnych wedle kursu złożyć; inne zaś warunki kupua również i taxa w Registraturze naszey, pierwsze też u kuratora konkursowego Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości przeyrzane tyć mogą.

Wschowa, d. 14. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski SądZiemiański.

Patent subhastacyjny. Dom w powiecie Kościańskim, w wsi Kiel-czewie pod liczbą 68. położony, i do pozostałości Gottloba Heiptze należący, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 200 Tal. 25 sgr. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Krół, Sądu

migl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wesge ber freiwilligen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs = Termin ist auf den 3. September c. Vormittags um 10 Uhr hiefelbst angesetzt, welcher besitzsfähigen Käusern hierdurch bekannt ges macht wird.

Roften, ben 11. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts hiefelbst werde ich am 22. d. Mts. Bormittags um 9 Uhr zu Nosnowo 150 Klaftern Kiesfernbolz im Wege ber Auftion verkaufen, wovon ich Kauflustige in Kenntniß setze.

Wofen, ben 14. Juli 1833.

Aupte, Landgerichts-Referendarius.

Ziemiańskiego w Wschowie, dregą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 3. Września r. b. o godzinie 10. przed południem w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiaią.

Kościań, d. 11. Gzerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Z zlecenia tutey szego Król. Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę w dniu 22. m. b. zrana o godzinie 9. w Rosnowie pod Poznaniem 150 sążni drzewa sosnowego naywięcey daiącemu za gotowa zapłatę, o czem ochotę kupna maiących ninieyszem uwiadomiam.

w Poznanie, d. 14. Lipca 1833. Kupke.

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

Donnerstag ben 18. Konzert im Bergerschen Garten, ausgeführt von bem Trompeter-Corps des 7. Husaren-Regiments. Anfang 7 Uhr. Entrée à Person 27 Sgr.

In meinem haufe, alten Markt No. 84., ift eine Wohnung belle Etage an vermiethen. E. M. Simon.

Wohnungen find zu vermiethen im Saufe Martt Ro. 93.

and the state of the second se